NTO. 90.

# Posener Intelligenz Blatt.

Mittwochs, ben 9. November 1825.

Migefommene Fremde bom 3. November 1825.

herr Gutebefiger Graf v. Unruh aus Unruhftadt, fr. Kaufmonn Des aus Franffurth a. Dt., I. in Mro. 243 Breslauerstrafe; fr. Gutebefiger v. Bine toweft aus Mierzewo, 1. in Dro. r St. Martin; Frau Gutebefigerin b. Roffinsta. aus Targoma = Gorfa, I. in Dro. 99 Wilde; Br. Gutebesitzer v. Prusti aus Gras bom, Gr. Ober = Steuer = Controlleur Bergholz aus Neuffadt, I. in Dro. 268 Bafferftrage.

Den Sten Movember.

herr Lanbrichter Bolgenthal und hr. hauptmann Falch aus Conit, br. Officier v. Czarnowski aus Beuthen, I. in Mro. 243 Bredlauerftrage; fr. Gutes befiger v. Stablemefi aus Tarnomo, Sr. Gutebefiger v. Rwiledi aus Robylnit, Lin Dro. 1 St. Martin.

Den 6ten november.

herr Dber = Landgerichte = Uffeffor Budach aus Bromberg, fr. Dber = Lands Gerichte = Affessor von und zur Muhlen aus Berlin, I. in Mro, 99 Wilbe.

Befanntmachung.

Zwischen bem Joseph Fryza und ber Salomea gebornen v. Dembinefa ift Die Gemeinschaft ber Guter und bee Ermer= bes nach erlangter Groffahrigfeit ber lettern ausgeschloffen worben.

Pofen ben 24. September 1825.

Obwieszczenie.

Miedzy Ur. Jozefem i Salamea 2 Dembinskich Fryzami malzonkami po doyściu lat doletności malżonki wspólność majątku i dorobku wyłączoną została.

Poznań d. 24. Września 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańsk Chictal=Borlabung.

Auf Uzarzewo cum attinentiis Schrobaer Kreises haften ex obligatione vom 19. Juni 1801 für das General=Depositorium der ehemaligen Regierung Rubr. III. Nro. 2. 26,666 Athlr. 16 ggr. nebst Zinsen, welche von dem Königl. Landgerichte zu Vosen, am 21. Mai 1819 dem Königl. Landgerichte zu Fraustadt statt Zahlung an die Nitscher Kaufgelder-Masse überwiesen worden.

hiervon bot bas Konigl. Landgericht ju Fraufiadt am 8. April 1820 dem ju= Difchen Kaufmann Camuel David Birfch= felb in Liffa ale Ceffionar bee Staate= miniftere Freiheren von Malhahn ex cessione vom 24. Mars 1813 und bies fer als Ceffionar bes Carl Ctanislaus von Unruh ben Reft bes ihm cebirten Capitale von 4100 Mthlr, mit 645 Mthlr. 2 ggr. 32 pf. nebft Binfen gu 5 proCent feit Johannis 1816 und 1025 Rtblr. als die ihr von den cedirten 4100 Rthlr. feit Johannis 1810 bis Johannis 1816 gebührenden Binfen überwiesen, und find von ber Obligation bom Igten Juni 1801 und von dem am 27. Juni 1801 über bie gefchehene Gintragung angefertigte Sypothefen = Recognitiones= Schein, bon ber Muszahlunge = und Quittungs = Berhandlung bom 27. Juni 1801 über bas Rapital von 26,666 Rthir. 16 gar. bon ber Ceffion bes Roa miglichen Landgerichts zu Dofen bom 21. Mai 1819 und ber bes Ronigl. Landge= richts zu Frausiodt bom 8. April 1820 bei bem gedachten Komigl, Landgericht

Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Uzarzewie z przyległościami w Powiecie Szredzkim, znayduie się z obligacyi z dnia 29. Czerwca 1801 dla Depozytu generalnego byłey Regencyi Rubr. III. No. 2. kapitał 26,666 Tal. 16 dgr. z prowizyą, który przeztuteyszy Król. Sad Ziemiański dnia 21. Maia 1819. Król, Sądowi Ziemiańskiemu w Wschowie w mieysce zapłaty do massy summy szacunkowey Dobr Nielaszkowa przekazanym został. Z tego Król. Sad Ziemiański w Wschowie na dniu 8. Kwietnia 1820 kupcowi Samuelowi Dawidowi Hirschfeld w Lesznie iako Cessyonaryuszowi Ministra de Maltzahn z cessyi z dnia 24. Marca 1813 i ten iako Cessyonaryusz Karola Stanisława de Unruh resztę mu ustapionego kapitalu 41 on tal. w kwocie 645 tal. 2 dgr. 32 den. z prowizyami po 5 od sta od St. Jana 1816 i 1025 tal. przypadłe od tych cedowanych 4100 tal. od S. Jana 1310 až do S. Jana 1816 prowizye przekazał i z obligacyi tey z dnia 19. Czerwca 1801 i z attestu rekognicyinego hy-, potecznego wypłaty i kwitu protokułu z dnia 27. Czerwca 1801 wzgledem kapitalu 26666 tal. 16 dgr. z Cessyi Król. Sadu Ziemiańskiego Poznańskiego z dnia 21. Maia 1819 i Erol. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 8. Kwietnia 1820. przez rzeczony Król. Sąd Ziemiański w Wschowie na dniu 10. Maia 1820

zu Fraustabt am to, Mai 1820 vidis mirte Abschriften als selbstständige Documente zum Nachweise des Eigenthums der überwiesenen Summen gesertigt worden, diese sind jedoch versoren gegangen, diese Documente sollen nummehr amortifirt werden.

Ce werben baber alle biejenigen, melde ale Eigenthumer, Pfanb- ober Driefe-Inhaber Unsprüche an Dieje Documente zu maden baben, hiermit borgelaben, in bem auf ben 15. Februar 1826 por bem Landgerichterath Brufner Bormittage um o Uhr in unferem Inftruttionszimmer auftebenden Termine, ent= meber in Perfon ober burch gesetzlich qu= laffige Bevollmachtigte, wozu ihnen ber Landgerichterath Bon, Juftig. Commiffa= rius Guberian und Juftig = Commiffarius Przepalfowefi in Borfchlag gebracht werben, zu erscheinen, und ihre Unspruche an die gebachten Documente nachzuwei= fen, bei ihrem Musbleiben aber gu ge= wartigen, bag fie mit ihren Unspruchen an diefe Poft und bie gebachten Doeumente pracludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, auch mit ber Amortifation und Lofdung biefer Poft perfahren werben wirb.

Pofen ben 17. October 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

kopie wierzytelne iako Dokumenta dla udowodnienia własności przekazanych sumin wygotowany został, teiednakowoż zaginęły. Dokumenta te teraz amortyzowane bydź maią.

Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy iako Właściciele, zastawnicy, lub zaassygnowani pretensye do tychże dokumentów mieć mniemaia, aby sie w dniu 15. Lutego r. pr. o godzinie 10tey przed Depatowanym Konsyliarzem S. Z. Brükner w naszey izbie instrukcyiney wyznaczo. nym terminie osobiście, lub przez prawnie dopuszczalnych Pełnomocników na których Sędzia Boy, Kommissarz Sprawiedliwości Guderyan i Kommissarz Sprawiedliwości Przepałkowski proponuią się stawili i swe pretensye do tych dokumentów udowodnili, gdyż w razie niestawienia się, spodziewać się mogą, że z swemi pretensyami do summ cedowanych i rzeczonych dokumentów prekludowani, i im wieczne milczenie nakazanem zostanie, a amortyzacya i wymazanie kapitału tego nastapi.

Poznań d. 17. Paźdz. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

. 大大公司的提供 (THE THE THE THE THE THE

a victority bearings of a substitute of the partie of the first

ger Time Cur Constitute of Special Constitution of the Constitutio

Subhaftations-Patent.

Auf den Antrag des Eurators, soll das zur Joseph v. Miaskowskischen Concurs : Masse gehörige, im Schrodaer Kreise belegene, im vorigen Jahre auf 24,538 Kthlr: 11 fgr. 7 pf. gerichtlich abgeschätzte Kittergut Wegierskie, meiste bietend verkauft werden.

Die Bietungs = Termine fiehen auf ben 18. October c.,

ben 18. Januar 1826., ben 18. April 1826.,

von welchen der letzte peremtorisch ist, vor dem kand = Gerichts = Referendarius Kantak in unserem Instructions = Zimmer an. Kauf = und Desitzsähige werden vorgeladen, in diesen Terminen, ent= weder in Person oder durch gesetzlich zu-lässige Bevollunächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Inschlag an den Bestietenden erfolgen wird, in sosern nicht gessetzliche Umstände eine Ausnahme gesstatten.

Die Tare kann in ber Registratur ein=

Pofen ben 23. Juni 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego dobra szlacheckie Węgierskie do konkursu Jozefa Miaskowskiego należące w Powiecie Szredzkim polożone w roku zesztym na tal. 24,538 sgr. 11 fen. 7 sądownie ocenione, naywięcey daiącemu sprzedane będą.

Termin licytacyi na

dzień 18. Października r. b. dzień 18. Stycznia 1826.

dzień 17. Kwietnia 1826.

z których ostatni iest zawity, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kantak w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, licyta swe podali, poczem gdy prawna nie zaydzie przeszkoda naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dn. 23. Czerwca 1825.

Królewski Sąd Ziemiański.

Subhaffatione : Patent.

Auf den Antrag eines Real = Glaubi= gers, foll bas im Oborniker Kreife bele= gene Ritter-Gut Studzieniec, gerichtlich auf 32892 Athlr. 4 fgr. 11 pf. gewur= digt, meiftbietend verkauft werden. Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego wieś szlachecka Studzieniec w Powiecie Obornickim położona, sądownie na 32892 tal. 4 srgr. 11 fen. otaxowana, naywięcey daiącemu przeda-

benen por bem Landgerichterath Elener igcych wzywamy, aby sie na termi-

auf den 16. Juni,

- ben 17. September, unb

- ben 17. December c.

Bormittags um 10 Uhr anftebenben Ter= minen, von welchen ber lette peremtogestatten.

Tare und Bebingungen konnen in ber moode. Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 3. Marg 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Raufluffige werben vorgelaben, in na bydz ma. Ochote do kapna manach tem końcem przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Elsner na

dzień 16. Czerwca. dzień 17. Września. dzień 17. Grudnia r. b.,

rifch ift, in unferem Inftructione - Bim= zrana o godzinie 10. wyznaczonych, mer entweder in Perfon oder burch ge= z którycle ostatni jest zawity, w izbie feslich zulaffige Bevollmachtigte zu er- instrukcyiney Sadu naszego osobiście scheinen, ihre Gebote abzugeben und zu lub przez prawnie dozwolonych Petgewärtigen, bag ber Buichlag an ben nomocnikow stawili, licyta swe po-Meiftbietenben erfolgen wird, in fofern dali, poczem ieżeli żadna iakowa nienicht gesehliche Umftunde eine Ausnahme zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się

> Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 3. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Der judifche Schullehrer Gleafrieb Trieft und bie unvereht. Jette Benoch Solger gu Liffa, haben bei ber beabfich= tigten Berbeirathung nach bem, bei bem Ronigl. Friedens = Gericht ju Liffa unterm 23. Geptember c. abgefchloffe= nen Che= und Erbvertrage, Die eheliche Gutergemeinschaft ausgeschloffen, weldes nach &. 422 Tit. I. Theil II. bes Allgemeinen Landrechts hierburch befannt gemacht wirb.

Frauffadt ben 17. October 1825. Ronigl, Preug. Land=Gericht. Obwieszczenie.

Starozakonny Siegfried Triest na uczyciel, i Panna Jette Henoch Holzer w Lesznie, przy zamierzonym zaślubieniu się, podług zawartego w Królewskim Sądzie Pokoru w Lesznie pod dniem 23. Września r. b. Kontraktu przedślubnego i Sukcessyinego wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się stósownie do §. 422 Tyt. I. Części II. Powszechnego Prawa Kraiowego ninieyszem do władomości publiczney podaie.

Wschowad. 17. Pazdzier. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanutmachung.

Wir haben gur Lieferung ber bei bem unterzeichneten Landgericht fur bas Sahr 1826 benothigten Schreibmaterialien, und fonftigen Utenfilien, ale Relations-, Ranglei=, Concept=, Aftenbedel=, Pad= und lofdpapier, Federn, Dinte, Giegellat, Dblate, Blei = und Rothftifte, Bindfaben, 3mirn und heft = Madeln, einen Termin gur Minuslicitation auf ben 26. November c. Bormittags um to Uhr anberaumt, und laben Bietungeluftige hierdurch vor, fich gedachten Tages zur bestimmten Stunde auf hiefi= gem Landgericht vor bem Deputirten Landgerichts = Gefretair Sofrath Thiem einzufinden, bas Gebot abzugeben, und gu gewartigen, bag bem Minbeftforbern= den die Lieferung überlaffen werden foll, wobei bemerkt wird, baf auch auf ein= gelne Artifel licitirt werden fann.

Frauffabt ben 22. October 1825.

Ronigh Prenfisches Laudgericht. mozna.

meraga artists

SE DESTINATION with and we though · MONTH AT IN STATE

Obwieszczenie.

W celu dostawienia materyalów piśmiennych i innych utensyliów w naszym Sądzie Ziemiańskim na rok 1826 potrzebnych, iako to: papieru relacyinego, kancelaryinego, konceptowego, obwołutowego i pakowego, również bibuły, piór, atramentu, laku, opłatków, czarnych i czerwonych ołówków, szpagatu, nici i igieł, wyznaczyliśmy termin do minus licytacyi na dzień 26. Listopada r. b. zrana o godzinie Totéy i zapozywamy ochotę do licytowania maiących, ażeby się wspomnionym dniu w naznaczoney godzinie w tuteyszem pomieszkaniu sądowem przed Delegowanym Ur. Thiem Sekreta. rzem Sądu Ziemiańskiego i Radcą nadwornym zgłosili, licyta swoie pedali i spodziewali się, że naymniey żądaiącemu liwerunek przysądzony zostanie. Przytem nadmienia się, iż też na poiedyńcze artykuły licytawać

Wschowa d. 22, Paźdz. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations: Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit im Inomroclawichen Rreife, in der Stadt Inowroclaw unter Mro. 303 belegene, Inowrocławskim pod Nr. 303 poloben Abraham Saul Lewinschen Cheleuten angehörige Grundflud nebft Bubebor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf leglościami, która podług taxy sądo-

Patent Subhastacyiny. Posiadlość pod jurysdykcyą naszą w mieście Inowrocławiu Powiecie 20na, do Sukcessorów Abrahama Saula Lewina należąca wraz z przy990 Rtblr. gewürdigt worben ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schulden halber offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben, und ber peremtorifche Bietunge = Termin ift auf ben 17ten Sanuar 1826 vor bem herrn Cand= gerichterath Dannenberg Morgens um 8 libr allhier angefett.

Befitfähigen Raufern wird biefer Termin mit ber Radricht befannt gemacht, bag in bemfelben bas Grundfiud bem Meiftbietenben zugeschlagen, und auf die etwa nachher einfommenben Ge= bote nicht weiter geachtet werden foll, in fofern nicht gefetliche Grunde bies noth wendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Zare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Zare fann zu jeder Zeit in unfe= rer Regifiratur eingeschen werben.

Bremberg ben 29. Septbr. 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

wnie sporządzoney na talarów 990 iest oceniona, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzeda: na, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 17. Stycznia 1826 zrana o godzinie 8. przed W. Sedzią Dannenbergiem w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego niewymagały powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey prze; rzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 29. Wrześn. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Da bem vermaligen Sulfe = Executor Maurer gu Chodziefen, Die beftellte Caution gurudgegeben werben foll, fo merben alle bicjenigen, welche and feiner Umitermaltung Uniprude an ihn gu maden haben, hiermit zu bem auf ben r 4 ten Februar 1826 Morgens um 8 Uhr por bem Canbgerichterath Megener Zapozew Edyktalny.

Bylemu Exekutorowi pemocniko. wi Maurer w Chodzieżu, złożona przez niego kaucya zwróconą bydź Wzywamy przeto wszystkich tych, któ zy do niego z sprawowania urzędu swego, iakowe pretensye mieć mniemaia, aby w terminie na dzień 14. Lutego 1826. zrana

allhier angesetzten Termin vorgelaben, o godzinie 8mey przed Sądu nasze-Anspruche an bie Caution verlustig fenn, toli razie regres swoy do kaucyi utraund blog an die Perfor bes ze. Maurer ca i tylko do osoby Maurera wskazaberwiesen werben soffen, biesem auch die ni, temu zas kaucya zwroconą zo-Caution jurudgegeben werben wirb.

Schneibemuht ben 22. Sept. 1825. w Pile d. 22. Września 1825.

um folche anzuzeigen und nachzuweisen, go Konsyliarzem Wegener w miey. unter ber Bermarnung, baß fie nach seu wyznaczonym pretensye swe pofruchtlosem Ablauf, des Termins ihrer dali i udowodnili, w przeciwnym astanie.

Ronigh. Preuf. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftattons = Watent.

Auf ben Untrag ber Real = Glaubiger, haben wir jum bffentlichen Berfauf ber im Gnefener Rreife belegenen, gur bon Rofinskischen erbichafelichen Liquidations= Podwiefowo, welche nach ber gericht= lichen Tare auf 13,33r Riblr. 11 far. 6 pf. gewurdigt worben, einen vierten Licitatione-Termin auf den 7. Januar 1826 por bem Deputirten herrn Land-Gerichte-Rath Jefel Morgens um 9 Uhr hierfelbst angesett, zu welchem besitfabige Raufer hierburch vorgelaben wer= ben. Die Tare fann im unferer Regi= ffratur eingefehen werben.

Gnefen ben 29. August 1825. Ronigl. Preug. Landgericht. rzang byde może.

Patent Subhastacyiny

Na wniosek realnych Wierzycieli wyznaczyliśmy czwarty termin licytacyiny do publicznego sprzedania dobr Wickowa i Podwiekowa w Maffe gehörigen Guter Wickowo und Powiecie Gnieznińskim położonych do Kosinskiego sukcessyino likwidacyiney massy należących, według taxy sądowey na 13331 tal. II sgr. 6 fen oszacowanych, na dzień 7. Stycznia 1816 zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Jekel w sali Sądu tuteyszego na który do posiadania zdatnych nabywców ninieyszem zapozywamy.

Taxa w Registraturze naszey przey-

Gniezno d. 29. Sierpn. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Erste Beilage zu Mro. 90. des Posener Intelligeng-Blatts.

Befanntmachung.

Nach dem hier affigirten Subhastations = Patente, soll das in Schwerin
a. d. W., unter Mro. 27 belegene, dem
Schuhmacher Jastrow gehörige, auf 762
Athlr. 20 sgr. gerichtlich abgeschänzte
Grundstück nebst Zubehör, bffentlich an
ben Meistbietenden verkauft werden, und
es steht dazu ein Termin hier an der
Gerichtöstelle auf den 18. Januar
1826 an, zu welchem Kaussussige und
Besitzsähige eingeladen werden, mit dem
Bemerken, daß die Tare und Kausbedingungen in hiesiger Registratur einzusehen sind.

Meseritz ben 21. August 1825. Königl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

furniana w Trzcieli pod ilenby 90 a

Bomostwo suktessorow Maillerd

to Pan Limes a , snosolog les

Das im Dorfe Kuligowo voer Kulfau bei Meseritz unter Aro. 1 belegene, dem Johann Wittchen gehörige, auf 1155 Athlr. abgeschätzte Freibauergut, soll auf den Antrag eines Gläubigers öffentslich an den Meistbietenden vertauft werden.

Dazu sieht ein peremtorischer Termin auf ben 20. Januar 1826 hier an, zu welchem Kauflustige eingeladen werden. Mejerit den 13. October 1826.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Grunta z domostwem szewca Jastrow w mieście Skwierzynie nad Wartą pod Nr. 27. leżącem, na talar. 762 śrbr. 20 sądownie ocenione, publicznie naywięcey daiącemu wedle wywieszonego tupatentusubhastacyj-

nego, przedane będą.

Termin licytacyjny wyznaczony iest na dzień 18. Stycznia 1826. Odbędzie się tu w Międzyrzeczu w mieyscu posiedzeń Sądu. Uwiadomiając o tem ochotę kupienia mających i posiadania zdolnych, wzywamy ich nań ninieyszem, z tem nadmienieniem, że taxa i warunki kupna w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. 21. Sierpn. 1825. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Gospodarstwo okupne w wsi Kuligowie przy Międzyrzeczu pod Nr. 1
leżące, Jana Witchen własne, na
tal. 1155 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu w terminie peremtorycznym na dzień 20. Stycznia 1826 do licytacyi wyznaczonym, na wniosek Wierzyciela,
przedane będzie. Uwiadomiaiąc o
tym ochotę kupienia maiących, wzywamy ich, aby się dnia rzeczonego
na tuteyszym Ratuszu stawili.

Międzyrzecz d. 13. Paźdz. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Jum Verkauf bes bem Sattlermeister Friedrich Wilhelm Schmidt gehörigen, zu Schwerin unter Nro. 187 belegenen, auf 354 Athle. abgeschäften Grundstück, ist ein nochmaliger Vietungs = Termin in Schwerin auf den 9. December c. Wormittags um 9 Uhr anberaumt, wozu Kauslustige mit dem Vemerken einz geladen werden, daß im letzten Termine nur 150 Athle. fürs Grundstück geboten sind.

Meferig ben 19. September 1825. Sbnigl. Preuß. Landgericht.

Cyclist and action adopted in saviwas

highly and to take hiwaminki ha-

#### Obwieszczenie.

Do publiczney przedaży gruntu, Fryderykowi Wilhelmowi Schmidt należącego, w Skwierzynie pod liczbą 187 położonego, na talarów 354 ocenionego, wyznaczony iest powtórny termin licytacyiny na dzień 9. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9tey w mieście Skwierzynie. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem, z tém nadmienieniem, iż w terminie ostatnim za grunt rzeczony Talarów 150 podano.

Międzyrzecz d. 19. Wrześn. 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

### Bekanntmachung.

Es foll nach bem hier affigirten Subbaftations = Patente bas in Tirschriegel sub No. 90. gelegene, ben Fuhrmann Müllerschen Erben gehörige, auf 723Thlr. abgeschätzte Grundstück in bem am 4 ten Januar f. J. hier anstehenden Termin meistbietend verkauft werden, wozu wir Raufer einlaben.

Meferig ben 15. September 1825.

przedane bedzie. Uwirdomiane o

tyan ochare kupienia msigordin nery

Africa of M. L. Sels, 1835. Erol Pushi Sal Ziemiakaki

Horne weepself tagestant the

## Obwieszczenie.

Domostwo sukcessorów Müllera, furmana w Trzcielu pod liczbą 90 z gruntami położone, z temiż na Tal. 723 ocenione będzie, wedle wywieszonego tu patentu subhastacyinego, w terminie na dzień 4. Stycznia r. p. wyznaczonym, tu w Międzyrzeczu w mieyscu posiedzeń Sądu, publicznie naywięcey daiącemu przedane, na który ochotę kupienia maiących ninieyszem wzywamy.

Międzyrzecz d. 15. Wrześ. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

ger meldernte Ronifeigligereinen gaget menben-

More bein es, Odober 1200, 1900.

Edictal=Citation.

- Machdem über bas bei ber Stabt Tirschtiegel im Meferiger Areife gelegene, auf 4045 Mthir. 6 pf. abgeschabte, und bem Apothefer Johann Friedrich Johne gehörige Borwert Judenluge, auf ben Untrag eines Glaubigere ber Liquida= tione-Proges eroffnet worden ift, fo werben alle und biejenigen, welche an bas Grundflud aus irgend einem Rechtegrunde Unipriche zu haben vermeinen, biermit vorgeladen, in dem vor bem Deputirten Landgerichts = Uffeffor Soppe auf ben 21. December c. Bormit= tage um o Uhr anberaumten Liquida= tione=Termine auf bem biefigen Landge= richte personlich ober burch gesetslich zu= laffige Bevollmachtigte, mozu ihnen bei etwaniger Unbefanntichaft bie Jufig= Commiffarien Wittwer, v. Wronefi und Roffel in Borichlag gebracht werden, gu ericheinen, ihre Forderungen gu liquidi= ren und beren Richtigkeit nachzuweisen.

Diejenigen die sich nicht melben, haben zu erwarten, daß sie mit ihren Ansprüchen an das Grundstück und dessen Kaufgelder werden präcludirt, und ihnen damit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen den Käufer besselben, als gegen die Gläubiger, unter welche das Kaufgeld vertheilt wird, auserlegt werden soll.

Meserit ben 4. Juli 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

a of the cast cast is the

Zapozew edyktalny.

Otworzywszy nad folwarkiem Zydownia (Judenliege) przed miastem Trzcielem w Powiecie Międzyrzeckim polożonem, Aptekarzowi Janowi Fryderikowi Johne należącem k na Tal. 4045 fen. 6 ocenionem, na wniosek wierzyciela process likwidacyiny, zapozywamy ninieyszem wszystkich tych, którzy z iakiegokolwiek badź prawnego zrzodła, pretensye do folwarku rzeczonego mieć mniemaia, aby się w terminie likwidacyinym na dzień 21. Grudnia r, b. przed Deputowanym Assessorem Hoeppe wyznaczonym na Ratuszu tuteyszym o godzinie gtéy zrana osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników, na których im w razie nieznaiomości tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Wittwer, Wrońskiego i Roestel proponuiem, stawili, pretensye swoie likwidowali, i ich rzetelności udowodnili. Tych którzy się nie zgłoszą, czeka, iż z pretensyami swemi do folwarku i summy kupna tegoż mianemi prekludowani będą i wieczne im w tey mierze milczenie, tak przeciwko nabywcy onegoż, iako też wierzycielom, pomiędzy których summa kupna podzieloną będzie, nałożonem zostanie.

Międzyrzecz d. 4. Lipca 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

in Anti-Orich Street Anath Want Cord and an

Subhaffations = Patent.

Es sollen die im Mogilner Kreise belegenen, zur Sabriel v. Gzowskischen Liquidations = Masse gehörenden Güter Gembice und Dzierzązno, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 33567 Athlr. 25 fgr. 10 pf. gewürdigt worden sind, bestentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Hierzu sind die Bietungs-Termine auf

ben 5. September c., ben 6. December c., und ben 9. Marz 1826.,

von benen ber lette peremtorisch ift, vor bem Deputirten herrn Landgerichtsrath v. Chelmidi Morgens um 9 Uhr in bem hiesigen Gerichts = Locale anberaumt.

Besitzsähigen Käufern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß die Güter dem Meistbietenden werden zugeschlagen werden, in sofern nicht gesetzliche Grunde solches verhinsbern.

Das Tap = Instrument und die Ber= kaufs = Bedingungen konnen in unserer Regisfratur eingesehen werden, wobei es sedem Interessenten frei stehet, seine etwanige Einwendungen gegen die Taxe spåtestens 4 Wochen vor dem letzten Termine einzureichen.

Zugleich wird die ihrem Wohnorte nach unbekannte Real = Glaubigerin, bas Fraulein Brigitta v. Kobielska, hierdurch dffentlich vorgeladen, ihre Rechte in den anstehenden Licitations = Terminen wahrs zunehmen, unter der Verwarnung, daß im Fall ihres Ausbleidens dem Meistbies

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Gembice i Dzierzązno, w Powiecie Mogilińskim sytuowane, do massy likwidacyjney niegdy Gabryela Gzowskiego należące, które według taxy sądownie sporządzoney na 33,567 Tal. 25 śgr. 10 den. są oszacowane, maiąbyć drogą publiczney licytacyj naywyżey podającemu sprzedane.

Tym końcem wyznaczone są termina

na dzień 5. Września r. b. na dzień 6. Grudnia r. b., na dzień 9. Marca 1826,

z których ostatni iest peremtorycznym, zrana o godzinie gtéy, przed
Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Chełmickim w sali sądu tuteyszego, które to termina
zdolnym nabywcom z tym zawiadomieniem podaią się do wiadomości, że naywyżey podaiącemu rzeczone dobra przybite zostaną, ieżeliby się temu prawne nie sprzeciwiały powody.

Instrument detaxacyjny iako i warunki sprzedania w Registraturze naszéy przeyrzanemi być mogą, gdzie każdemu Interessentowi wolno iest podania swych zarzutow przeciw taxie, naypóźniey w 4rech tygodniach przed ostatnim terminem.

Zarazem wzywa się ninieyszym publicznie z pobytu swego nie wiadoma realna wierzycielka Ur. Brygitta Kobielska, aby w terminach do tenben, wenn nicht rechtliche Sinbers niffe ... igegen fteben, ber Bufchlag ertheilt, und no h geschehener Zahlung des Kauf= gelbes, die Lofdung ihrer Forberung ohne Production ber barüber fprechenden Documente erfolgen wird, main Barens

Gnefen ben 28. April 1825. Ronigl. Prenfisches Landgericht.

Wierzweieli z mobeus specia at mig-

domyon, take to: Yakunde o Olie-

succeptation, Josefa Lampi Mano

Jakoba Uljeyskiego, Sukcessoraw

f. n. Woyciecha Turskiego i Splegs-

sorow & p. Bizniety Merenne allateve

was be reality to

licytacyi wyznaczonych, praw swych dopilnowała, a to z tym zagrożeniem, że w razie niezgłoszenia się rzeczone dobra naywyżey podaiącemu, jeżeli prawne zachodzić nie beda przyczyny, przybite zostana, a po wyliczeniu summy szacunkowey, wymazanie długu iey bez produkcyi opieraiącego się na tym dokumentu nastapi. d. . Hanagapile, a idinena es

Gniezno d. 28. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański Elifo, ale & Marennelden Erben hier-

szein, aby w taminach no kie lacy! Subhaftations . Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, in Mogilner Areife belegene abliche Gut Glogowiec, welches nach ber Landschaft= lichen Tare auf 16,522 Rthlr. 4 fgr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Un= trag ber Realglaubiger öffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben.

Es find hierzu brei Bietunge-Termine, Gnicano de 15. Maia

nemlich auf

ben 11. Detober c., ben 12. Januar 1826., ben 13. April 1826.,

pon benen ber lettere peremtorisch ift, por bem Deputirten herrn Landgerichte= Affeffor Schwurz Morgens um 9 Uhr bierfelbst angesett.

Befitfabigen Raufern werden folche mit ber Rachricht befannt gemacht, bag bas Gut in bem letten Termine bem Meiftbietenben gugefchlagen werben wird,

medigueeliner, unter ber Networdung, Patent Subhastacyiny.

burch bifenrifch vergeladen, ihre Mochte

suluri Dafindlatigie nachestaffen gesone

Wieś szlachecka Głogowiec pod Jurysdykcyą naszą w Powiecie Mogie linskim sytuowana, która według landszaftowey taxy na 16,522 Tal. 4 sgr. oszacowaną iest, na wniosek realnych Wierzycieli drogą publicznéy licytacyi naywięcey daiącemu sprzedaną bydz ma.

Tym-koncem wyznaczone są ter-

mina licytacyine, to iest:

na dzień 11. Października r. b., na dzień 12. Stycznia 1826., na dzień 13. Kwietnia 1826.,

z których ostatni iest zawity zrana o godzinie gtey przed Deputowanym W. Assessorem Schwurz w sali Sądu tuteyszego, które to termina zdatnym posiadania nabywcom ztém uwiadomieniem podaią się do wiadomości. że wspomniona wieś naywyżey poin fofern nicht gefettliche Grunde folded verhindern.

Die Tare kann in unferer Registratur eingesehen werden, wobei es jedem Justeressenten frei steht, seine etwanige Siuswendungen dagegen vor dem ersten Tersmine einzureichen.

Bugleich werben die ihrem Wohnorte nach unbefannten Realglaubiger als: ber Facundi v. Glifzegunefi, ber Jofeph von Lempidi, ber Jacob v. Uliensti, bie Albrecht von Turskischen Erben und bie Elifabeth v. Marenneschen Erben, bier= burch offentlich vorgelaben, ihre Rechte in bem anftebenben Licitatione = Termine wahrzunehmen, unter ber Berwarnung, daß im Fall ihres Unebleibens bem Deift, bietenben, wenn nicht rechtliche Sinber= niffe entgegen fieben, ber Buichlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung bes Raufgelbes, die Loschung ihrer For= berungen, ohne Production ber barüber fprechenden Documente, erfolgen wird.

Gnefen ben 15. Mai 1825.

Roniglich Preug. Landgericht.

Chictal= Citation.

Auf ber im Wongrowierschen Kreise Belegenen, bem Grafen Melchior von Lacki gehörigen Herrschaft Rzedgorszez und ben bazu gehörigen Dörfern Zakrzez wo, Wybrannowo und Zabiszyn, ist sub Rubr. II. Nro. 3 für ben Wladislaus v. Wlostowski als Abkommling des Franz von Chrzatowski, wegen eines Eigens

daiącemu w ostatnim terminie, skora prawne powody temu przeskadzać nie będą, przyrzeczoną zostanie.

Taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może, i wolno iest każdemu Interessentowi podać przeciw niey przed ostatnim terminem swa zarzuty.

Zarazem wzywa się realnych Wierzycieli z pobytu swego niewiadomych, iako to: Fakundego Gliszczynskiego, Jozefa Lempickiego, Jakuba Ulieyskiego, Sukcessorów ś. p. Woyciecha Turskiego i Sukcessorów ś. p. Elżbiety Marenne ninieyszem, aby w terminach do licytacyi wyznaczonych praw swych dopilnowali, a to z tém zagrożeniem, że w razie niestawienia się naywyżey daiącemu, ieżeli prawne nie będą zachodzić przeszkody, przyrzeczenie udzielonym zostanie, a po nastąpionym wypłaceniu, wymazanie ich długu bez produkcyi w tey mierze dokumentu, nastapi.

Gniezno d. 15. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Namaiętności Rzedgoskie w Pow. Wągrowieckim położone w Hrabiego Melchiora Łąckiego własne w i do nie w należących wsiach Zakrzewie, Wybranowie i Zabieżynie, iest protestacya pod Rubryką II. Nr. 3. na rzecz Ur. Władysława Włostowskiego iako potomka niegdy Franc. Chrząstowskie.

thumd-Anspruchs auf & bieser Herrschaft eine Protestation, so wie sub Rubr. III. Nro. 3. gleichfalls eine Protestation de non amplius intabulando für ben Wladislaus v. Wlostowski und die Erben seiner verstorbenen Schwester Victoria verehlicht gewesenen v. Radominska, namentlich den Johann v. Radominska, namentlich den Johann v. Radominski, die Julianna von Radominska verehel. v. Audnicka und die Elisabeth von Radominska verehel. v. Wolska, wegen einer Real = Forderung von 20,000 fl. poln. oder 3333 Athle. 10 sgr. nebst Vinsen, ad alterum tantum eingetragen.

Der Graf Melchior von Lacki will jedoch die oben ermahnten Unfpruche als richtig nicht anerkennen. Es werben baber, auf Autrag beffelben, ber 2Bla= bislaus v. ABloftowsti, ober beffen Erben, ferner bie Erben feiner Schwester Dic= toria verebel. gewesene von Radominska, beren Ceffionarien ober mer fonft in ihre Rechte getreten, hierburch aufgeforbert, megen ber obigen Unspruche binnen 4 Mochen Rlage zu erheben, und fpateftens, bis zu bem auf ben 14ten Januar 1826 por dem Deputirten herrn Land= Gerichts = Rath Jentsch in unserem Ge= schafts - Locale angesetzten Termine nach= anweisen, bag es geschehen ift, widris genfalls ihnen bieferhalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und bie 26= fchung ber gebachten Protestationen ber= fügt werden wird, ohne bag es ber Probuction bes eingetragenen Documents bedarf.

Gnefen ben 18. August 1825. Sonigl. Preug. Landgericht.

go względem własności na z części teyże maiętności pretendowaney tudzież pod Rubr. III. Nr. 3 także protestacya de non amplius intabulando, na rzecz Ur. Władysława Włostowskiego i Sukcessorów zmarléy siostry iego Wiktoryi zaslubioney Radominskiev a mianowicie Jana Radominskiego. Julianny z Radominskich Rudnickiey i Elżbiety z Radominskich Wolskiey względem długu realnego w kwocie 20000 Złot. polsk. czyli 3333 Tal. 10 sgr. wraz z prowizyami ad alterum tantum zachypotekowano. Gdy Melchior Hrabia Łącki powyżey wspomnione pretensye za rzetelne nie przyznaie, przeto na domaganie się iego, wzywamy ninieyszem tegoż Władysława Włostowskiego lub iego Sukcessorów, tudzież spadkobierców siostry iego Wiktorii zaślubioney Radominskiey, ich Cessyonaryuszów, lub tych którzyby w iey weszli prawa, aby względem powyżey wspomnionych pretensyi, w przeciągu 4ch tygodni zanieśli skargę, i że się to stało, naypóźniey w terminie na dzień 14. Stycznia 1826 przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim w Sali Sądu tuteyszego wyznaczonym, wykazalie Wrazie bowiem przeciwnym wieczne im w tey mierze nakazanem będzie milczenie i wymazanie rzeczonych protestacyi bez produkcyi zahypotekowanych dokumentów rozrządzonem 20stanie.

Gniezno d. 18. Sierpnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemi ański Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Pleschenschen Kreise belegene, zum Eustachius v. Grabskischen Nachlaß gehörige abeliche Gut Wieczyn nebst Zubeshör, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 45069 Athlir. I far. 9 pf. gewürstigt worden ist, soll auf den Antrag der Erbeu Schulden halber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

ben 19. November c., und der peremtorische Termin auf

ben 23. Februar 1826., vor bem Herrn Landgerichtsrath Ruschke Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befitfahigen Raufern werben biefe

Termine bekannt gemacht.

Uebrigens steht innerhalb 4 Bochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tape vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare kann in unferer Registratur

eingesehen werben.

Krotofdin ben 28. Mary 1825.

see to where producting a wistonia

Ronigt. Preuf. Lanbgericht.

olyded menestrate of the you've the

protestacyi bez prodekcyi żakypietej Kowanych dożuńce pierwszastządzonem

Price of all Equilibries to an Estate

developer while with I sig

Patent Subhastacyiny.

Dobra Wieczyn, pod jurysdykcyą naszą, w Powiecie Pleszewskim położone, do pozostałości niegdy Eustachyusza Grabskiego należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 45,069 śgr. r fen. 9 są ocenione, na żądanie Sukcessorów z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 19. Sierpnia r. b. na dzień 19. Listopada r. b.,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 23. Lutego 1826 f. zrana o godzinie 9téy, przed W. Sędzią Ruschke tu w mieyscu wyzna-

czone zostały.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w przeciągu 4rech tygodni zostawia się każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa w Registraturzenaszey przey

rzaną być może.

W Krotoszynie d. 28. Marca 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

Little 'ter greatern Brotellacionen war

therein so suppresquien Documents

nd teak depose dr had debits dering de de designes

as had this with the care

Ediftal-Borlabung.

" A Superhaltenests dell'alle

Rachbem über bas Bermogen ber Biefigen Sandlung Benjamin Gefiner et Comp. ber Concurs eroffnet worden, fo werben alle biejenigen, welche an bie Concurs = Maffe beffelben irgend einen Impruch zu haben vermeinen, hiermit porgeladen, in bem jur Liquidirung ber Forderungen auf ben 9. Decemberc. bor bem herrn Landgerichterath Springer im hiefigen Landgerichts = Locale ans beraumten Termine entweder in Perfor ober burch Bevollmachtigte, wozu bie biefigen Juftig = Commifforien Schulg, Schoepfe, Rafaleti und Wogel vorge= ichlagen werben, zu erscheinen, ihre Forberungen anzuzeigen und nachzuweisen, wibrigenfalls fie mit ihren Aufpruchen au bie Maffe praclubirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen gegen die Glaubiger, welche fich gemelbet haben, auferfegt werben wird.

Bromberg ben 28. April 1825.

Zapozew Edyktalny.

THE TANK BEET OF STREET OF THE PARTY OF THE

Gdy nad maiatkiem tuteyszego handlu Benjamina Gesnera et Comp. konkurs otworzony został, wiec zapozywaią się ninieyszem wszyscy, ci, którzy do tegoż massy konkursowey iakakolwiek badź pretensya roszczaj. ažeby w terminie do likwidowania tychże pretensyi na dzień gty Grudnia r. b. przed W. Springer Sędzią Ziemiańskim w lokalu podpisanego Sądu wyznaczonym; albo osobiście, lub też przez Pcłnomocników, na których przedstawiaią się tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Schulz, Schoepke, Rafalski i Vogel, stawili się, swe pretensye podali i one udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z takowemi prekludowani zostana i orazim przeciw wierzycielom, którzy się zgłosili, wieczne nakazanem będzie milczenie.

Bydgoszcz d. 28. Kwietnia 1820. Abnigl. Preug, Landgericht. Król. Pruski Sad Ziemiański. Subhaftatione = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, bierfelbft unter Mro. 291. 292. 293. belegene, ben Kaufmann Gefinerichen Cheleuten gehörige Grundftuck nebft Detwiesen, welches nach ber gerichtlichen Tare mit bem gleichfalls bier belegenen Grundflucke unter Mro. 294. 295. 296. zusammen auf 1285 Rthlr. 6 fgr. 10 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Antrag ber Glaubiger Schulden halber bffentlich an ben Meiftbiefenden verkauft werben, und ber Bictunge = Termin ift auf ben 20. December c. vor bem herrn Land = Gerichtsrath Dannenberg Morgens um 8 Uhr allhier angesett.

Besitsfähigen Räufern wird Diefer Ter= min mit ber Machricht befannt gemacht, baß in bemfelben bas Grunbftuck bem Meifibiefenden jugefchlagen, und auf bie etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werben foll, in fofern nicht gesetzliche Grande dies nothwendig machen.

Hebrigens fieht innerhalb 4 Wochen bor biefem Termine einem jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Bromberg ben 29. August 1825.

Konigl, Preug, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Jurysdykcya naszą stoiąca, tu pod Nr. 201. 292. 293 położona JPaństwa Gesnerów małżonków kupców dziedziczna, wraz z łaka nad Notecia, która nieruchomość podług taxy sądownie sporzadzoney razem z nieruchomością takže tu pod Nr. 294 295 i 296 ležača na talarów 1285 sgr. 6 szel. 10 iest oceniona, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywiecey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 2 o. Grudnia r. b. zrana o godzinie 8. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Dannenbergiem w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy ninieysznm, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 29. Sierpnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Brombergichen Kreise, in der Kanalfolomie an der 6ten Schleuse belegene, den Müller Jacodischen Eheleuten zugehörige Etablissement nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 441 Athlr. 20 fgr. gewürdigt worden ist, sell auf den Untrag der Gläubiger Schuldenhalber diffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und der Bietungstermin ist auf den 14ten Januar 1826. vor dem Hrn. Landgerichts-Mathköhler, Morgens um 10 Uhr, allhier angesetzt.

Besitfshigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen:

Uebrigens fieht innerhalb 4 2Bochen por dem Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorge= fallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Beit in unfer rer Registratur eingeschen werden.

Bromberg ben 19. September 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Osada pod jurysdykcyą naszą, w Powiecie Bydgoskim na Kolonii Kanalowéy koło 6téy Sluzy położona, do młynarza Jakobiego i żony iego należąca, wraz z przyległościami, ktora podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 441 śgr. 20 iest oceniona, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną, którym końcem termin licytacyjny na dzień 14. Stycznia 1826 zrana o godzinie 10. przed W. Koehler, Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmiednieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 19. Wrześ 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffation &= Patent.

Auf den Antrag eines Gläubigers, soll die zu Pakowke im hiefigen Kreise unter Mo. 3 belegene, dem Freimann Christoph Klimpel eigenthümlich zugeshörige Frei-Ackerwirthschaft, bestehend in einem Wohnhause nebst Wirthschaftsgesbäuden, serner in 152 Deete Acker und in einem Grasegarten, welches laut gerichtlicher Taxe auf 230 Mthr. abgesschätzt ist, Schulden halber im Wege der nothwendigen Subhasiation verkauft werden.

Wir haben baher im Auftrage bee Königl. Landgerichts zu Fraustadt einen peremtorischen Dietungs = Termin auf ben 20. December b. J. Bormittags um 9 Uhr in unserem Geschäfts = Locale angesetzt, und laden zu demselben diezienigen Kauflustigen, welche als Jah= lungs = und Besitzschige sich auszuweissen im Stande sind, mit der Bersichezung ein, daß der Meistbietende den Zusschlag gewärtigen kann.

Die Tage von diesem Grundstud kann täglich in unserer Registratur eingesehen, bagegen sollen die Kaufbedingungen im Termin erbifnet werden.

Bojanowo den 20. September 1825. Konigl, Preuß, Friedensgericht.

Company and then y stories

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek iednego z Wierzycieli ma bydź gospodarstwo okupne chłopskie w wsi Pakowce w Powiecie tuteyszym pod liczbą trzecią położone, a Krysztofa Klimpel okupnika prawem dziedzictwa własne, składaiące się z domu mieszkalnego wraz
z zabudowaniami gospodarczemi, daley z 152 zagonow roli i z iednego
pastewnika, które wedle taxy sądowey na 230 tal. iest ocenione, z powodu długów torem konieczney subhastacyi sprzedane.

Wyznaczywszy więc w poleceniu Prześw. Sądu Ziemiańs. w Wschowie do odbycia sprzedaży tey termin zawity na 20. Grudnia r. b. przed południem o 9. godzinie tu w wieyscu urzędowania naszego, zapraszamy nań takich tylko ochotę do kupna mających, którzy przymioty płacy i posiadania udowodnić potrafią z tem zapewnienem, iż naywięcey dający przyderzenia spodziewać się może.

Taxa nieruchomośći tych codziennie w registraturze naszey przeyrzaną bydź może. Warunki kupna zaś w terminie ogłoszonemi będą.

Boianowo d. 20. Wrześn. 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. Subhaftation 8 = Patent.

Im Auftrage des Ronigl. Landgerichts gu Pofen bom 25ften Juli c. Nro. 2601. wird bas ben Schuhniacher Gaweldischen Cheleuten zu Dolzig gehörige, bafelbft sub Nro. 66. gelegene und nach ber in unferer Regiffratur gu jeder Beit eingufe= henbelt Tare auf 300 Thir. gewarbigte Grunbftuct, auf ben Untrag eines Glaubigers von bem unterzeichneten Rbnigl. Friedensgericht zum öffentlichen nothwen= bigen Berfauf geftellt, wogu ein perems torischer Licitations = Termin auf ben 4ten Sanuar f. S. fruh um 9 Uhr, in unferm Partheien-Bimmer anberaumt worden ift. Rauflustige, welche in termino eine baare Caution von 50 Thir. zu erlegen haben, werben hiermit bagu und mit bem Bemerken vorgeladen, baf ber Zuschlag erfolgen wird, insofern nicht gefetiliche Sinderniffe eine Ausnahme gu= laffen.

Strem ben 24. September 1825. Rbnigl. Preuf. Friedensgericht.

with a letter at the predent commen

structor a solorone

na 300 dalan oszacowanego wysna-

Patent Subhastacyiny.

W skutek z lecenia Przest. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu z dnia 25. Lipca r, b. Nro. 2691 ma być grunt małżonkom Gawelskim szewcom należący w Dolsku pod Nr. 65 położony, a podług taxy w Registraturze naszey znaydującey się, i każdego czasu widziec mogącey, na 300 Tal. oceniony, na wniosek pewnego wierzyciela przez podpisany Sad Pokoju w drodze publiczney konieczney subhastacyi sprzedany, w którym celu termin peremtorecznolicytacyiny na dzień 4. Stycznia 1826 zrana o godzinie 9. w lokalu Sądu naszego wyznaczonym został.

Ochotę kupna maiących, mogących w terminie kaucyą w gotowiznie Tal. 50 złożyć, na ten termin z tym nadmieniemiem zapozywamy, iż przybicie, ieżeli iakie prawne nie zaydą, przeszkody nastąpi.

Szrem d. 24. Września 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

tioned radius in educate sees articles. Durice dispersed between and research

Ham Thurs william of the lithium

and the second of the second

Bekanntmachung.

Die bem verstorbenen Tuchmacher Johann Donner hierselbst gehörige in ber Rogathen. Strafe unter Nro. 116 belegene, auf 249 Athlr. 10 fgr. gerichts

Obwieszczenie.

Osiadłość po zmarłym ś. p. Janie Donner pod Nr. 116 tu w Trzciance położona na Tal. 249 sgr. 10 oceniona ma bydź na żądanie Wierzycieli fich abgeschätzte Befitzung, soll im Wege ber Subhastation Schulden halber meist

bietend verfauft werben.

Im Auftrage des Königlichen Landgez richts Schneidemuhl, haben wir zu dies sem Behuse einen peremtorischen Termin auf den 24. Januar 1826 früh um 9 Uhr in unserem Gerichts-Rocale angezseizt, und laden zu demselben Besitz-, Rauf- und Jahlungfähige mit dem Ersöffnen, daß der Meistdietende den Zuzichlag gewärtigen kann, vor. Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schonfante ben 23. Juli 1825.

z powodu ellugów publicznie naywięceydaiącemu sprzedana.

W poleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile, wyznaczywszy tem końcem termin peremtoryczny na dzień 24. Stycznia 1826. zrana o godzinie otey w Sądzie naszym, wzywamy zdolność kupienia posiadających z tem nadmieniem, iż osiadłość w mowie będąca naywięcey dającemu przyhita zostanie.

Taxa zaś każdego czasu w Registraturze naszey naszey przeyrzaną

bydź może.

Trzcianka d. 23. Sierpnia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

## Befanntnrachung.

mental day and whole we had a

Da in dem verflossenen Subhastationd-Lermine zum Verfauf des hierselbst unter Nro. 199 belegenen, auf 305 Atlr. gerichtlich abgeschähten Hauses nebst Garten, sich fein Licitant gestellte, so haben wir einen neuen peremterischen Lermin auf den 29. November c. anberaumt.

Wir laden benmach fammtliche Kaufluftige und Besithfähige ein, fich in diesem Termine in unserem Gerichts-Locale

# Obwieszczenie.

this folial or folian or or entered and the

Gdy w przeminionym terminie suhastacyjnym do przedaży domu w wraz z ogrodem tu w Ostrowie pod Nr. 199 położonego, a sądownie na 305 talar. oszacowanego wyznaczonym nikt się z licytantów nie stawił, więc wyznaczywszy wtory termin peremtoryczny na dzień 29. Listopada r. b. — Wzywamy wszystkich ochotę kupna i zdolność posiadających, ażeby się w takowym w posiedzeniu Sądu naszego stawili,

zu gestellen, ihre Gebote abzugeben, und licyta swe podali, i przyderzenia o ben Zuschlag abzuwarten.

Die Bedingungen, fo wie auch bie Zare fann zu jeder Zeit in unferer Regiftratur eingefeben werben.

Offrom den 13. October 1825. Ronigl. Preug. Friedensgericht. czekiwali.

Kondycye przedaży, równie iako. liteż taxa może bydź czasu każdego w Registraturze naszey przeyrzane.

Ostrow d. 13. Pazdziern. 1825. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Subhaftations = Patent.

Jufolge Auftrag bes Konigl. Landge= richts zu Fraustadt, haben wir gum Berfauf im Wege ber freiwilligen Gub= haftation bes zu bem Johann Carl Mb= berichen Nachlaffe gehörigen in Schmie= gel Dro. 78 und 124 linter Sand ber aus Schmiegel nach Roften führenden Strafe in einer Rebengaffe belegenen Saufes und einem fleinen Dbftgarten, welches zufammen gerichtlich auf 350 Mthlr. abgeschatt worden, einen Termin auf ben 28. November c. frub um 8 Uhr auf ber hiefigen Gerichtofiube anbergumt, ju welchem wir Kaufluftige, Befit = und Zahlungefähige mit bem Be= merten biermit vorladen, bag ber Deift= bietenbe nach erfolgter Genehmigung bes gedachten Konigl. Landgerichts ben Buschlag ju gewärtigen hat.

Roffen ben 17. September 1825. Ronigl. Dreug. Friedensgericht. Patent subhastacyiny.

W moc polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do sprzedaży w drodze dobrowolney subhastacyi do pozostałości Jana Karola Roeder należącego domu wraz z ogrodkiem owocowem w Szmiglu pod Nto. 78. i 124. po lewey rece idac z Szmigla do Kościana w pokatney ulicy położonego i sądownie na 350 talarów oszacowanego, termin na dzień 28. Listo. pada r. b. z rana o godzinie 8. w tuteyszéy sądowéy izbie, naktóry ochotę do kupna, posiadania i zapłacenia zdolność maiących ninieyszem z tem nadmieniem wzywamy, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Kościan dnia 17. Września 1825. Królewsko Pruski Sad Pokoiu. Autton:

Bum Diffentlichen Berfauf bes Schie und Freibel Meumannichen Nachlaffes, beffebend in Rleinobien, Gilbergeschirr, Rleibern, Sausgerath, Mobels, Rupfer, Binn, Wagen und Gefchier, ift auf Untrag ber Erben und im Untrage bes Ronigl. Sochlobl. Landgerichte zu Pofen, als obervormundfchaftlichen Behorde, ein Termin in loco Jaraczewo auf ben 6. December b. 3. und Die folgende Tage frub um 9 Uhr vor bem unterschriebenen Deputirten anberaumt, ju welchem Raufluftige mit bem Bemerken eingela= ben werben, bag ber Bufchlag und bie Mushandigung bes erftanbenen Dbjects gegen gleich baare Bezahlung in flingenben Conrant fofort erfolgen foll.

Schrimm ben 26. Dctober 1825.

parent state of rates of restained to write

The state of the s

on Anna Mandally Control of the Cont

and the second recognition of the

and the state of a

Aukcya.

Do publiczney sprzedaży pozostałości Schie i Freidel Neumann składaiacey się z kleynotów, śrebra, garderoby, mebli, sprzętów domowych, miedzi, cyny, wozów i narzędzi, wyznaczony iest na wniosek sukcessorów i z mocy zlecenia Prześwietn. Król. Sadu Ziemiański go iako Władzy nadopiekuńczey termin w mieście Jaraczewie na dzień 6. Grudnia r. b. i nastepne dnie zrana na godzine ota przed niżey podpisanym Deputowanym, na który zaprąszaią się ochotę kupna maiący z nadmienie. niem, iż przybicie i wręczenie zalicytowanego obiektu za gotowa zaraz zapłatą w monecie brzmiącey kurant natychmiast nastapi.

Szrem d. 26. Paźdz. 1825.

to put to Resident the day of the second

TRANSPORT THE CHARLEST STREET OF THE STREET

、新有力量的数据中心的工作的 中心的基本人工人,从本

Der Actuarius bes Königl. Friedensgerichts allhier.

Meinikes.

Bekanntmachung.

Es soll für den Zeitraum vom isten Januar bis ultimo December 1826 zum Bedarf der hiesigen Frohnseste erfors berlichen Berpflegungs = Gegenstände, so wie das Feuerungs = und Beleuchtungs = Materiale, das Lager = Stroh und die Seife zur Reinigung der Wasch 2c., auf dem Wege einer bffentlichen Licitation an den Mindestfordernden in Entreprise ausgethan werden.

Diese Bedürsnisse werden in termino ben 25ten d. M. Bormittags um 8 Uhr auf dem hiesigen Inquisitoriats-Geschäfts-Locale zur öffentlichen Licitation gestellt, und werden Entreprisclustige hierdurch eingeladen, sich in termino licitationis einzusinden, und ihre Gebote zu verlautharen, wonach der Mindeststordernde mit Borbehalt der Approbation des Königl. Hochpreistichen Obersuppellations-Gerichts, den Zuschlag zu gewärfigen haben wird.

Die Bedingungen konnen in unserer Registratur jeden Tag mahrend der Amtesftunden eingesehen werden.

Pofen den 3. November 1825. Konigl. Preuß. Inquifitoriat. Obwieszczenie.

Na rok od 1go Stycznia do ostatniego Grudnia 1826 roku maią bydź w drodze publicznéy licytacyi naymniey żądaiącemu, wszystkie artykuły żywności, tudzież drzewo opalowe, i światło, iako też słoma w strożaki i mydło do prania bielizny etc w entrepryzę wypuszczone.

Termin do wypuszczenia w entrepryze powyż rzeczonych przedmio-

tów wyznaczony został na

dzień 25go b. m.,
o godzinie osmey zrana w mieyscu
posiedzeń tuteyszego Inkwizytoryatu,
dla tego wzywamy wszystkich ochotę
mających ninieyszem, aby w terminie licytacyi stanęli, i swe podatiła
oswiadczyli, poczem naymniey żądaiący, przy zastrzeżeniu potwierdzenia przez naywyższy Sąd Appellacyiny może się przyderzenia spodziewać.

Warunki mogą bydź w naszey Registraturze każdego dnia w godzinach

służbowych przeyrzane.

Poznań d. 3. Listopada 1825.

Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Steckbrief.

Der wegen Sodomiterei zur Unterfuchung und gefänglichen Haft gezogene Dienstjunge Mathias Mania aus Gura List gończy.

Maciey Mania z Góry pod Wieleniem o sodomią do inkwizycyi pociągniony i uwięziony, znalazł sposobei Filehne hat Gelegenheit gefunden, heute aus der hiefigen Frohnfeste zu ent=

fpringen.

Wir fügen das Signalement bes Flüchtlings hier unten bei und ersuchen sämmtliche resp. Civil = und Militair= Behörden auf den Entwichenen ein wach= sames Auge zu haben, benfelben im Betretungsfalle zu arretiren und an uns abliefern zu lassen.

Signalement.

Alter 14 Jahre, katholischer Religion, 3 Fuß 6 Boll groß, blonde Haare, freie Stirn, blonde Augenbraunen, blane Augen, spige Nase, proportionirten Mund, gesunde Bahne, rundes Kinn, runde Gesichtsform, gesunde Gesichtsfarbe, kleine Gestalt und keine besondere Kennzeichen. Sprache polnisch.

Beileibung.

Ein blauer Tudyrod, weiße leinene Beinkleider. Dhne Kopfbebeckung. Koronowo ben 16. October 1825. Konigl, Preuß. Juguisitoriat. bność zbiedz dziś z tuteyszego wię zienia.

Przy załączeniu rysopisu zbieglego, wzywamy wszelkie władze, tak woyskowe iako i cywilne, iżby go śledzić, wrazie uchwycenia przyaresztować i nam odstawić zechciały.

#### RYSOPIS.

Wiek 14 lat, wiara katolicka, wzrost 3 stópy 6 cali, włos blond, czoło wolno, brwi blond, oczy niebieskie, nos kończaty, usta proporcyonalne, zęby zdrowe, podbrodek okrągławy, skład twarzy podobnież, cera twarzy zdrowa, niema sczególnych oznaków. Mówi po polsku.

Odzież.

Suknia z sukna granatowego, bialo płócienne spodzie, w gołéy głowie.

Koronowo d. 15. Paździer, 1825. Król. Pruski Inkzywitoryat.

Seit langer als zwei Jahren befinden fich im hiefigen Pachhofe zwei Fuffer Wein, fign. K. D. Nro. 202. 203. von 3 Centner 71 Pfund und 3 Centner 69 Pfund, deren Eigenthumer sich bis jeht noch nicht gemeldet hat.

Wir fordern baber ben Eigenthumer dieser Weine auf, fich spatestens binnen 3 Monaten zur Empfangenahme dieses Weins bei uns zu melden, widrigenfalls nach S. 51 der Zoll-Ordnung vom 26. Mat 1818 verfahren werden wird.

Pofen ben 30. September 1825.

the Metre and Andrew Mental Society and Wilde

Ronigl. Saupt = Steuer= und Pachofs : Umt.

Sei E. S. Mittler in Posen ist zu haben:

Karpiński Dzieła 4 Tom. broch. 2 Rthlr. 20 Sgr.

Krasicki Dzieła 10 Tom. broch. 6 — 20

Kochanowski Dzieła 2 Tom. broch. 1 Rthlr. 10 Sgr.

Bei E. S. Mittler in Posen kann man auf folgende wohlfeile Taschen= Ausgaben subscribiren:

W. Scotts sammtl. Romane, ins Deutsche überf. Danzig. Bon dieser Ausgabe erscheint monatlich ein broschirtes Bandchen, wofür bei Ablieferung 7½ Sgr. bezahlt wird.

2B. Scotts fammtl. Romane 85 Babchen, Preis fur Die erften 16 Banbchen

2 Rthlr. 20 Sgr. Zwickau.

Bei Ablieferung dieser ersten 16 Bandchen, wird ebenfalls erst obiger Betrag entrichtet.

Bei E. S. Mittler in Posen am Markt Nro. 90 ist so eben angekommen: Vergismeinnicht, ein Taschenbuch von H. Clauren für 1826. Leipzig bei Fr. U. Leo, Preis 2 Athlr. 6 ggr.

Huch find daselbst fammtliche Taschenbucher fur 1826 zu bekommen.

Bei E. S. Mittler in Vosen am Markt Nro. 90 ist zu haben: Bogels Rechenbuch für die männliche Jugend. Preis 10 Sgr.

Avertissement. Der seit mehrern Jahren von hier ohne Nachricht abwesende Kammmacher Meyer, oder wer von dessen Ausenthalt Kenntniß hat, wird hiermit ersucht, mir schleunigst Nachricht darüber zu ertheilen, indem ihm hierorts eine Erhschaft anheimgefallen ist, von welcher ich ihn näher unterrichten soll. Posen den 1. November 1825. Der Jusis-Commiss. Brachvogel daselbst.

Frische turkische Ruffe, das Pfund 7½ Ggr. Joseph Berberber. Nro. 72 am Markte.

Rozmaite gatunki drzew exotycznych mianowicie mnieyznane gatunki Akacyów, wierzb, klonów, iesiorów, równie iak wiśnie kwaśne do wysadzenia aleów zdatne, są do sprzedania u ogrodnika w Smolicach.

Sanblungs = Anzeige. Necht Uffrachanschen frisch fliegenden Caviar hat gestern erhalten. E. K. Gumprecht. Doniesienie Handlowe.
Prawdziwie Astrachański świeży
płynny kawiar dostał wczoray.

Karol Gumprecht.

. 9. Oumpered.

# Nachweifung

ber Durchschnitts. Markt. Preise von der Stadt Lissa im Frauflädter Kreise vom Monat October 1825.

| Beizen ber Preuß. Scheffel zu 16 Mehen                                                                                                        | $ \begin{array}{c cccc} 1 & 4 & 8\frac{1}{3} \\ - & 19 & 2\frac{2}{3} \\ - & 14 & 8\frac{2}{3} \\ - & 12 & 1 \\ - & 21 & 9\frac{2}{3} \\ - & 28 & 8 \\ - & 18 & 9 \end{array} $ | Rindfleisch das Pfund Preuß. Sewicht Schweinesleisch dito Hammelsleisch dito Kalbsleisch dito Siedsalz dito Butter das Quart Bier dito Brandtwein dito Der Dicke gerechnet Die Klafter Brennholz hartes dito dito weiches | 3 4 4 5 4 | 2 - 2 - 1 1 7 - 3 10 10 10 | 6 8 4 6 7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Kartoffelt allo. Hopfen dito Hou der Centner Stroh das Schock a 60 Geb. Gersten=Grütze der Schol. Buchweizen: Grütze dito Gersten=Graupe dito | - 10 -<br>- 15 -                                                                                                                                                                | Die Klafter Brennholz hartes<br>dito dito weiches<br>Veredelte Wolle der Stein .                                                                                                                                          |           | 15                         |           |